# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabend, den 18. Januar 1823.

### Angekommene Fremde vom 13. Januar 1823

hr. Graf v. Potworowski ans Gola, Hr. Justigrath Kaulsuff aus Fraustadt, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Justigrath Wittwer aus Wollsteine, Hr. Gutsbesitzer Dehmel aus Wiloza, Hr. Gutsbesitzer v. Malzzewski aus Swierezyn, I. in Mro. 99 Wilce, Hr. Kausmann Eduard Urban aus Breslau, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Sapinski aus Mur. Gostin, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Alsessor Binksler ans Liss, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den 14. Januar.

hr. Gutsbesisser Opis aus Mytoslaw, 1. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesisser v. Brocker aus Pozorowo, Hr. Pachter von Studniarsti aus Karsanvo, Hr. Kaufmann Willard aus Warschau, 1. in Meg.
49 Wilde.

Ubgegangen.

Hogowoki nach Gondek, Hr. v. Radonski nach Gorka, Hr. Justigrath Witts wer nach Wolskin, Hr. v. Unruh nach Policik.

Befanntmachung.

follen im Wege ber öffentlichen Licitation vererbpachtet werben, und gwar in ber Urt, tag ber gange ju vererbpachtende Glachenraum durch eine gang grade Linie in zwei gleiche Theile à 15 Morgen Magbeburgisch getheilt, und jeber biefer Theile für fich besonders ausgeboten wird.

Die Abhaltung ber Licitation haben wir bem Koniglichen Domainen - Umte Schrimm gu Graymyslaw übertragen und bagu einen Termin auf den 8. Rebruar

f. I. Bormittage um 10 Albe ju Grammslaw anberaumt

Die nabern Bedingungen, unter welchen die Musbietung erfolgen wird, Bunen taglich, mit Ausnahme der Gonn = und Festtage, in der Domainen Regi= Aratur ber unterzeichneten Roniglichen Regierung und bei bem Domainen = Umte Edrimm eingesehen werben.

Dofen ben 22. December 1822. Ronigliche Preufische Regierung II.

### Subhastations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Onegenschen Rreife in der Stadt Witho= wolunter Dro. i belegene, ben Bonaven: tura Tocgfiewic; fchen Cheleuten zugeborige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 565 Riter. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, und ber Dictungs = Termin ift auf ben 14. Mart 1823 vor bem Deputirten Landgerichte-Uffeffor v. Potryfoweli Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

min-herdurch befaunt gemacht. Uebris go mogących. W przeciągu 4recht gens fieht innerhalb, 4 Wochen vor bem tygodni zostawia się z resztą każdeletten Ternine einem jeden frei, und die mu wolność doniesienia nam o nieetwa ber Aufnahme der Tare vorgefalle- dok'adnościach, iakieby przy sporzą-Diese Taxe nen Dignigel anzuzeigen.

Patent Subhastacviny.

Domostwo pod jurysdukcyą naszą w mieście Witkowie Powiecie Gnieznińskim pod Nr. 1. położony małżonków Toczkiewiczów własny wraz z przyległościami, któren podług taxy sadownie sporządzoney na 565 tal. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiacemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11. Marca 1823 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Potrykowskim w mieyscu wyznaczonym zostal.

O terminie tym uwiadomiamy Befitfabigen Raufern wird biefer Ter- chec kupienia maigcych i posiadania dzeniu taxy zaiść były mogły. Taxa tann gu feber Zeit in unferer Registratur

Gnefen den 9. December 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

każdego czasu w registraturze naszey, przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 9. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation8=Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigerd soll die im Meseriger Kreise im Dorfe Weißensee belegene, dem Mühlenmeister Stange gehörige Wasser = Mahl = und Schneidemühle nebst Grüßstampse, Dehlpresse und einer in drei Feldern liegenden kulmischen Huse Und, die nach der gerichtlichen Taxe auf 4016 Athlic. 2 ggr. abgeschäft worden, öfsentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Dagu find bie Birtungs-Termine auf

ben 24. Februar,

ben 24. April, und

Den 26. Juni 1823.

wovon ter lette peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Affessor Herrn Jentsch angesetzt.

Mir laden besigfähige Kauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unsern Partheien = Zimmer einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Berkaufsbedingungen, wozu auch die gehört, daß jeder Licitant 200 Athlie. Kaution für sein Gebot baar erlegen

muff, fo wie die Tare kommen in unserer Registratur taglich eingesehen werden.

Meferit den 24. October 1822-

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny z piłą, stępą do tłuczenia kaszy, prasą do wybiiania oleiu i jedną włoką chełmińską roli, w trzech polach, w powiecie Międzyrzeckim wsi Chycinach sytuowany, młynarzowi Stange należący a sądownie na 4016 talarów 2 dgr. oceniony, ma bydź na wniosek wierzycielarealnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Do tego wyznaczone są termina licytacyine, z ktorych ostatni peremtorycznym iest:

na dzień 24go Lutego,

na dzień 24go Kwietnia, i

na dzień 26go Czerwca 1823 o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem Sądu Z Ziemiańskiego.

Ochotę kupna maiących i posiada i nia zdolnych wzywamy ninieyszém; aby się w terminach tych w izbie na szey stron stawili i licyta swe podali.

Warunki przedaży, do których także i ten należy, że każdy licytant 200 tal. kaucyi za sweie podanie w gotowiznie złożyć musi, mogą bydź codziennie w registraturze naszey, wrat z taxą przeyrzane.

Międzyrzecz dm. 24. Paźdz. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Patent.

Das dur Fleischer Morchelschen Coneurs = Maffe gehörige in ber Stadt Alt= Tirschtiegel unter ber Dro. 26 belegene Mobnhaus nebst hofraum, Stall, Schuppen und Garten, fo nach ber ge-Fichtlichen Tare auf 504 Atlr. gewürdigt worden, foll auf den Antrag der Glaubiger im Woge einer nothwendigen Gub= Baffation bffentlich an ben Meiftbietenben werkauft werden, und es ift ber Bietungs= Termindaguaufden 28. Februar 1823 Nachmittags um 2 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Uffeffor Berrn Jentich in unferm Partheien = Zimmer bier ange= Befitfähige Räufer werden dazu mit bem Bemerken vorgeladen, bag an ben Meiftbietenden ber Zuschlag erfolgen wird, wenn geschliche Umffande nicht eine Ausnahme julaffen, und bag bie Taxe ju jeder Beit in unferer Registratur eingeschen werd n fann.

Meferik ben 2. October 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Ge sollen die im Bomster Kreise, in ber Stadt Rostarzewo unter Nro. 73 und 80 belegenen, in dem Nachtasse des daselbst verstorbenen Ackerdurgers Johann George Bederke gehörigen Grundstücke, ersteres aus einem Wohnhause nebst Garten, Scheune, Stall, einem Hoferaum von ungefahr 7 Muthen und neun Becten Acker nach der unterm 20. März d. J. aufgenommenen Taxe auf r24 Attr. gewürdigt, und lehteres gleich-

Patent Subhastacyiny.

Domostwo do massy upadlości rzeźnika Morchel należące w mieście starym Trzcielu pod liczbą 26. położone i wraz z przynależącem doń podworzem i staynią, szopą i ogrodem wedle taxy sądowey na 504 tal. ocenione, będzie na wniosek wierzycieli w drodze konieczney subhastacyj publicznie naywięcey dającemu sprzedane.

W tym celu wyznaczony iest termin licytacyjny na dzień 28. Lutego 1823 r. o godzinie 2 popołuduju przed Deputowanym Jentsch assessorem w izbie naszéy instrukcyjnéy.

Kupcow posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszem z tem nadmienieniem, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Międzyrzecz d. 2. Październ. 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Grunta pod Nrem 73 i 80. w mieście Rostarzewie powiecie Babimostakim położone i do pozostałości zmarłego tamże obywatela roluiczego Jana Woyciecha Baderke należące, z których pierwszy, składając się z domu mieszkalnego, ogrodu, stodoły, chlewu, podworza, i roli z okładem 7 kwadratowych prętów i dziewięć zagonow wynoszącey, wedle taxy pod dniem 20. Marca r. b.

falls aus einem Wohnhause, worin sich sądownie przyietey, na 124 Tal. ein Stall befindet, einer Scheune und einer Sufe Land bestehend und welches nach ber Tare auf 912 Ritlr. abgeschatt worden ift, auf ben Antrag ber Erben Behufs der Theilung effentlich an den Meifibietenden veräußert werden.

Es werden baber alle diejenigen, welde oben benannte Grundfruce zu faufen cefonnen, befile und gablungsfabig find, hierdurch vorgeladen, in dem auf ben 10. Kebruar 1823 Bormittags um 10 Uhr in ber Ctabt Roffarzewo bor bem Landgerichte - Uffeffor herrn Jentich als Deputirten anberaumten Termine ent= weder perfonlich oder burch gesetzlich zu= luffige Bevollmachtigte gu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meinbietende ben Zuschlag nach erlangter Einwilligung der Erben zu gewärtigen.

Die Tare und Raufsbedingungen über Diese Grundfücke konnen taulich in un= ferer Regiftratur eingeschen werden.

Meferit ben 5. October 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

### Chictal=Citation.

Auf den Antrag der Wilhelmine ge= bornen Rruger verehelichten Behnte ju Lochowo bei Bromberg wird beren Che= mann, der Gerbermeifter Emanuel Behnte aus Echonfließ in ber Neumark geburtig, welcher vor 21 Jahre fich entfernt, und feit diefer Beit über fein Leben und Auf= enthalt nichts hat horen laffen, hierdurch

ostatni zaś podobnież z domu mieszkalnego, przy ktorym się chléw znayduie, z stodoły i iedney włoki roli się składaiąc, na 912 Tal. wedle taxy sądowey ocenionym został: maią bydź na wniosek spadkobier. ców końcem uczynienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Wzywaią się dla tego wszyscy ci, którzy grunta powyż wspomnione kupić i posiadać zdolni są, aby się w terminie na dzień 10go Lutego 1823. o godzinie 10 zrana w mieście Rostarzewie przed Ur. Jentsch Assessorem wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przyderzenia po nadeszłém zezwoleniu spodkobiorców oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszév przevrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 5. Październ. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Wilhelminy z Krügerów zamężney Behnke w Łochowie pod Bydgoszczą zapozywa się ninieyszém teyże mąż Emanuel Behnke mayster garbarz z Schoenflies w Nowey marchii rodem, ktory przed 27 roku się oddalik i od tego czasu o swem życiu i pobyciu żadney dotat aufgefordert, sich in dem auf den iten. April 1823 Bormittags um 9 Uhr in unserm Instructions = Zimmer vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstath Dansnenberg austehenden Termine personlich zu gestellen, und die Anstruction der, wegen Mißhandlung, unüberwindlicher Ubneigung und böslicher Berlassung ges gen ihn von seiner Chefran augebrachten Chescheidungs = Klage beizuwohnen, bei seinem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß die Ehe mit der Klägerin durch ein Erkenntniß getrenut, und seiner verlassenen Ehefran die anderweitige gesesliche Verehelichung verstattet werden wird.

Bromberg ben 18. November 1822.

Konigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Da in dem zum öffentlichen meiftbies tenden Berkauf des bierfelbft in der Friebriche Strafe Mro. 18. belegenen, jum Topfermeifter Cichochischen Nachlaffe ge= horigen massiven Wohnhauses nebst Zu= behör, welches auf 2196 Athr. 7 gar. 4 pf. gerichtlich fazirt worden, am eten August d. 3. angestandenen, peremtori= fchen Termine, fich tein Raufer gemelbet hat, fo haben wir auf den Untrag der Erben einen nochmaligen Termin zum bf= fentlichen meifibietenden Bertauf bes gebachten Grundstucks auf Gefahr und Roften bes vorigen Meiftbietenden, Rupferschmidt Butte, auf den 1. April 1823 Vormittage um 9 Uhr in unferm

niedał wiadomości, ażeby się w terminie na dzień 1. Kwietnia 1823 o godzinie gtey przed południem w izbie naszey instrukcyjney przed Deputowanym Ur. Danennbergiem radz. ca Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawił, i przy instrukcyi w sprawie rozwodowé z przyczyny zlego obchodzenia się, niezwycieżonew odrazy i złosliwego oddalenia się przez żonę iego zaniesioney był przytomny, w razie zaś niestawienia był pewny, iż malżeństwo z powodka przez wyrok rozwiązaném, i żonie przez niego opuszczoney wniyście w dalsze związki małżeńskie stosownie do prawa dozwolonem będzie:

w Bydgoszczy dn. 18 Listop. 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie peremtoryer cznym do publiczney przedaży więcey daiacemu domu murowanego tutey na ulicy Fryder, ka pod Nr. 18 położonego do massy pozostałości garnczarza Ciechockiego należącego, wraz z przyległościami na 2196 tal. 7 dgr. 4 den. sądownie otaxowanego, w dniu rwszym Sierpnja r. h. odbytym żaden kupuiary niezglosił się, przeto na wniosek sukcessorów wyznaczyliśmy iescze ieden termin do publiczney przedaży więcey daiącemu, rzeczoney nieruchomości na ryzyko i koszta dawnieyszego pluslicitanta kotlarza Butzke na dzień 1go Kwietnie

Instructione = 3immer vor bem herrn o godeinie gtey przed południem wiz-Landgerichterath Dannenberg angesett. bie naszey instrukcyiney przed Ur.

Befitfabigen Raufern wird diefer Ter- Dannenberg Sedzig ziemignskim. baff in bemfelben bas Grundftud bem uwiadomiamy o terminie tym z nad-Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die mienieniem, it w takowym nieruchoetwa nachher einfommenden Gebote mosé naywigeey daigcema przybita nicht weiter geachtet werden foll, in fofern zostanie, na poźnieysze zaś podania nicht gesetliche Grunde dies nothwendig wzgled mianym nie bedzie, iezeli machen.

Bromberg den 7. November 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

min mit dem Bemerken befannt gemacht, Zdolność kupienia posiadających prawne tego niebędą wymagać powody,

> w B dgoszczy dn. 7. Listod. 1822 Króle vs. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Concurd-Ordnung von der bevorftehenden Diffribution ber vorhandenen Maffe un= ter die bekannten Glaubiger mit ber Aufforderung hiermit benachrichtiget, binnen 4 Wochen sich mit ihren an Die Maffe habenden Forderungen schriftlich oder vor dem Wochen = Deputirten bier= felbst zu melden, und folde glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls biefelben mit ihren Unsprüchen ledialich an die gur Sebung gelangenben Glaubiger im Berbaltniß bes Erhobenen werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 3. October 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Podpisany Sad Ziemianski w in-Landgericht werden in der Sauptmann teresie povostalości Kapitana Karola Carl Morit Wilhelm v. Comeinigfchen Moritza Wilhelma Schweinifz wszy-Rachlaß = Cache, die unbefannten Glaus steich niewiadomych wierzgeieli, a biger, und insbesondere die ihrem Auf- w szczegolności zmleysca pobyrusweenthalte nach unbefannten hautboift go nieznaiomych malżonkow Quaxi-Quaritinfchen Cheleute, gemaß S. 7. der tin, stosowne do przepisu &. 7. ordynacyi konkursowey o pod/iale massy pomiędzy znanych wierzycieli wkrotce nastąpić maiącym z tym uwiadomia wezwaniem, aby się wprzeciągu czterech tygodni z pretensyami swemi do wspomnioney massy na piśmie, lub przed deputowanym tygodniowym tu zgłosili, i takowe wierzytelnie usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwny n z żądaniem swym iedynie do wierzycieli do pohoru przypuszczonych w stosunku im przypadlego udziału odeslanemi zostaną.

> Wschowa dnia 3. Pazd iern. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borlabung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte werden alle diejenigen, welche an ben Machlaß bes vor næhreren Jahren zu Rarge verftorbenen Greng-Boll= beamten Carl Gottfried Giehring, worüber auf Untrag der Beneficial-Erben. ber erbschaftliche Liquidations = Prozes eroffnet worden, und welcher in einem Deposital = Bestande von einigen hundert Thalern und in einem noch nicht vollig Bauiden Untheile an der Erbschaft seiner Eltern besteht, einen Unspruch zu haben permeinen ad terminum ben 2. Mat 1823 Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Land erichtsrath von Bajereft an. ber gewöhnlichen Gerichtsfielle zur Un= meldung und Nachweifung ihrer Unfpruche an die Nachlaß-Maffe mit ber Warnung borgeladen, daß die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber= luffig erflart und mit ihren Forderungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiesen werden follen.

Hierbei werden denjenigen, welche personlich zu erscheinen abgehalten wersten, zu Anwälden die hiesigen Justiz-Commissarien v. Wronöfi und Mallow I., welche sie mit Information und Vollmacht zu versehen haben, in Vorschlaggebracht.

Meferit ben 21. November 1822. Ronigt. Preuf. Landgericht.

PERMITTED TO THE WILL

Publiczne zapozwanie.

Sąd podpisany zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do pozostalości zmariego przed kilku laty w Kargowie urzędnika komory celney graniczney Karola Goufryda Gieringa, nad którą na wniosck sukces. sorow-beneficyalnych process - spadkowo-likwidacyiny otworzonym został, i która się z kilku set talarów w depozycie będących i części do sukcessyi iego rodziców ieszcze zupełnie niewyjaśnioney składa, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie do zameldowania i wykazania ich pretensyi do teyże massy pozostałości na dzień 1go Maia 1823 o godzinie 9 zrana przed Ur. Sędzia Bajerskim w mieyscu zwycza) nym posiedzeń sądu wyznaczonym stawili, z ostrzeżeniem: że niezgłaszająci się, za utratnych wszelkich swych praw pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostanie, odesłanemi beda..

Tym którzy osobiście stawić się niemogą przedstawiamy na pełnomocnikow tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wrońskiego i Małlow L, których informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Międzyrzecz d. 21. Listop. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 6. des Posener Intelligenz Biatts.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag ber Real laubiger haben wir jum Berfauf der gur Staroft Johann Repomucen won Mycielsfifchen Concurs = Maffe gehörigen, im Großher= Jogthum Pofen belegenen herrschaft Rawicz, bestehend:

1) aus ber Stabt Rawicz,

2) bem Dorfe und herrschaftlichen Borwerf Sierafowo, und

3) ben Bind : Dorfern Sammanomo, Polnisch-Damme und Maffel,

welche fammtlich nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 149360 Mtlr. 2 gar. 4 pf. abgeschäßt worden, einen neuen Bietungs = Termin auf ben 26. Marg 1823 Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= gerichtsrath Bon angesetzt.

Rauflustige werden daher hiermit bor= gelaben, fich in biefem Termine auf hiefigem Landgericht entweder personlich ober burch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und jn gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meift= und Beftbietenden, in fofern nicht gesetliche Umstände eine Ausnahme Bestatten, erfolgen wird. Jeder Raufluftige muß jedoch, bevor er gum Bieten jugelaffen werben fann, eine Gumme von 5000 Atle. baar oder in Staatspapieren nach bem Cours jur Sicherheit znie lub papierach kraiowych wedlig Deponiren, und tonnen bie abrigen

Patent Subhastacyinv.

Na wmosek wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do przedaży maiętności Rawickiey do massy konkursowey Starosty Jana Nepomucena Mycielskiego należącey, w wielkim Xiestwie Poznańskim położoney i

1) z miasta Rawicza,

2) z wsi i folwarku Sierakowa, iako

3) z dobr czynszowych Szymano, wa, polskiego Damme i Masłowa, składaiącey się a według nowo sporządzoney taxy sądowey w ogóle na 149 360 tal. 2 dgr. 4 fen. oceniony. nowy termin licytacyiny na dzień 26. Marca 1823 zrana o godzinie 9 przed delegowanym Sędzią Ziemiańskim Boy.

Ochotę kupna maiących wzywamy wiec, ażeby w terminie rzeczonym w izbie posiedzeń naszych osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników się stawili, licyta swe podali a potém spodziewali się, iż przysadzenie na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego, ieżeli prawne okoliczności temu na przeszkodzie niebędą, nastąpi. Każdy ochotę kupna maiacy winien iednakże, nim do licytowania przypuszczonym bydź może, summę 5000 tal. w gotowikursu, w miejsce kaucyi złożyć, iaMaufbedingungen, so wie die Tare taglich, in unserer Registratur eingesehen,
ingleichen bis vier Wochen vor dem Termine etwanige Erinnerungen gegen die Tare angebracht werden.

Franftadt den 11. November 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

ne zaś warunki sprzedaży, iako też taxę dziennie w registraturze naszey przeyrzeć, i aż do czterech tygodni przed terminem monita przeciw taxie, podać można,

Wschowa dn. 11. Listopada 1822. Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Gegen den Reichsgrafen von Schmet= tow ift bei und von den leo b. Mofgegen= Skifchen Erben zu Janowicc Wagrowicc= ichen Kreises, we en der für ihn auf Sas nowiec unter Rubr. III. Nro. 2 modo protestationis eingetragenen 3856 Atlr. 16 gar. eine Diffamationeflage eingereicht worden, welche den Untrag enthält, ben Berklagten ober feine Erben anguhal= ten, den blos protestationis modo eine getragenen Unspruch im Wege Rechtens geltend zu machen, ihnen eventualiter hiermit ein ewiges Stillschweigen aufzulegen, und die Protestation lofchen gu Da der Wohnort des Grafen laffen. von Schmettow unbefannt, und blod fo viel zu ermitteln gewesen ift, baß er fich aulett in Tufino bei Deutsch = Erone im Großherzogthum Pofen und in Domerzig bei Croffen in ber Neumart' aufgehalten hat, so wird berfelbe hierdurch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und fpatestens in bem gur Beantwortung ber Rlage und Inftruction ber Gache auf den 26. April 1823 Morgens um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Refe=

Zapozew Edyktalny.

Przeciw Hrabiemu Schmettow podana została przez sukcessorów Leona Moszczeńskiego z Janowiec Powiatu Wagrowieckiego skarga diffamacyina względem summy 3856 talarów 16 dgr. na rzecz tegoż na Janowiec sposobem protestacyi pod Rubr. III. Nr. 2. zapisaney, która taki obeymuie whiosek, aby zaskarzonego, lub sukcessorów iego zniewolić, ażeby dług ten sposobem protestacyi tylko zapisany w trakcie processu udowodnili, ażeby im eventualnie wieczne nakazane było milczenie, i ażeby nakoniec w mówie będącą protestacyą wymazać dali. Gdy pobyt i mieysce zamieszkania wzmiankowanego Hrabiego Schmettow nieiest wiadomem, i tylko to iest wysledzoném, że ostatni iego pobyt był w Tusznie przy Wałczu w Xiestwie Poznańskim i w Pomerzig przy Krosnie w nowey Marchii, przeto zapozywa się go ninieyszém publicznie, aby wprzeciągu 3 miesięcy, a naypozniey w terminie ostatecznym do odtendarins Herrn Anoblauch angesetzten peremtorischen Termine persönlich, oder im Falle der Verhinderung durch einen gesetzlich mit Vollmacht und Insormation versehenen Mandatar, wozu ihm die Tustiz = Commissarien Niklowis, Ludtse und Landgerichtsrath Schulz in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und die Klazge mit Angabe und Beibringung der Verweismittel über die etwanigen Einwendungen zu beantworten, dei seinem Austleiben aber zu gewärtigen, daß er in Contumaciam der Dissanation für geständig, und für schuldig erachtet werzben wird.

Wegen bes modo protestationis einz getragenen Anspruchs binnen 4 Wochen Klage anzustellen, widrigenfalls ihm oder seinen Erben ein ewiges Stillschweiz gen auferlegt und die Löschung der Protestation veranlaßt werden wird.

Gnefen ben 14. Dovember 1812.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

powiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 26. K wietnia 1823 zrana o godzinie gtey przed deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Knoblauch wyznaczonym osobiście lub w razie przeszkody pizez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego w plenipotencyą i informacyą opatrzonego, na którego przedstawiaią mu się Kommissarze Sprawiedliwości Niklowitz i Lydike, tudzież Sędzia Ziemiański Schulz, stawił się, i na skargę odpowiedział, zarzuty swoie, ieżeli iakie ma przytoczył, i dowody na to podał. W razie bowiem niestawienia się spodziewać się ma, iż za przyznaiącego diffamacyą zaocznie uwažano będzie i następnie za obowiązanego względem długu sposobem protestacyi zapisanego zanieść skargę, gdyż mu w razie przeciwnym lub iego sukcessorom wieczne nakazanem będzie milczenie i wymazanie protestacyi nastąpi.

Gnieżno dnia 14. Listopada 1892. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations=Patent.

Das in Borek nebst einem Hofraum ober Gartchen belegene, zum Casimir und Gertrude Grabowskischen Nachlaß geshdrige und auf 55 Mtlr. gerichtlich abgesschäfte Haus, soll auf den Antrag der Erben gegen gleich baare Bezahlung in

Patent Subhastacyiny.

Dom i przy nim plac czyli ogrodek w mieście Borku położony, do pozostałości po niegdy Kaźmierzu i Gertrudzie małżonkach Grabowskich należący i sądownie na 55 talarów oszacowany, na wniosek sukcessorów więcey daiącemu za gotową natych-

Courant offentlich an ben Meiftbiefenden miast zaplate w kurancie prusking verfauft werben. sprzedanym bydż ma. Do tego wy-

Zu diesem Behuf haben wir einen peremtorischen Termin auf den Sten April 1823 vor dem kandgerichtsrath Kauffuß angesetzt und laden besithfähige Kauflustige ein, in diesem Termine zu erscheinen. Der Meistbietende hat nach vorhergegangener obervormundschaftlichen Genehmigung den Zuschlag zu geswärtigen.

Rrotofchin ben 9. December 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Gubhaffations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Areise in der Stadt Ostros wo unter Med. 136 beleuene, dem Joshann Than zugehörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Täre auf 390 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, öffentlich an den Meistbietenden verfaust werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 7. April 1823 vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besithfähigen Känfern wird dieser Tersmir mit der Nachricht bekannt geniacht, baß das Grundstück dem Meisthietenden dugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies verhindern. Uebrisgens steht innerhalb 4 Wechen vor dem Termine einem seden frei, uns die etwa

miast zapłatę w kurancie pruskim sprzedanym bydź ma. Do tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 8. Kwietnia 1823. rano o godzinie 9 tu w mieyscu i w lokalu sądowym przed deputowanym sędzią Kaulfuss, na który ochotę kupna i zdolność zapłaty maiących nimieyszém zapozywamy, a więcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn dnia 9. Grudnia 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Ostrowie powiecie Odalanowskim pod Nrem. 136. położona Janowi Than należąca wraz z
przyległościami, która podług taxy
sądownie sporządzoney na talarów
390 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedaną bydź
ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 7. K wietnia
1823. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Sędzią W. Roquette wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

bet Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfezer Regiffratur eingefehen werden.

Krotofdin den 12. December 1822.

Abniglich Preuf. Landgericht.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa k...żdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Krotoszyn d. 12. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Das in der Stadt Ostrowo unter Nro. 165 belegene, dem Burger Samuel Gallwitz zugehörige, auf 180 Atlr. gefichtlich gewürdigte Haus, soll auf den Untrag des Königl. Landrathl. Officii des Abelnauer Kreises Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich gegen zleich baare Zahlung verkauft werden.

3u biesem Behuf haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7ten April 1823 vor bem dazu ernaunten Deputirten herrn Langerichtsrath Rogetste in bem hiesigen Gerichtslocale angesetzt.

Raufluftige und Zahlungsfähige werben ein elaben, sich in dem Termine einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat den Zuschlag, in sofern nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, zu gewärtigen.

Rrotofchin ten 16. December 1822. Konigs, Preuß. Landgericht.

the devotion bright by to me !!

#### Proclama.

Domostwo w Ostrowie pod Nrem 165 polożone Samuelowi Gallwitz należące, na 180 tal. sądownie otzxowane, na wniosek urzędu konsyliarsko ziemiańskiego Powiatu Odalanowskiego dla dlugów, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą publicznie sprzedane bydź ma. W tym celu wy/naczyws/y termin zawity na dzień 7. Kwietnia 1823. przed deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali, naywiecey daiacy zaś przyde rzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, spudziewać się może,

Krotoszyn dnia 16. Grudnia 1822. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Plane The Arthur and the will will.

Andrew Contract to the Contract of the Contrac

Edictal = Citation.

Die etwanigen unbekannten Gläubiger ber Kasse vos 2. Bataillons (Dolzigsches) bes 19. Landwehr Regiments, welche für den Zeitraum vom 1. Januar 1822 bis ultimo December 1822 Anforderungen an gedachte Kasse zu haben vermeisnen, werden vorgeladen, diese in dem auf den 5. Mai 1823 vor dem Landgerichtsrath Roquette im hiesigen Partheienzimmer angesetzten Termin anzumelden und nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden ihrer Rechte an die Kasse für verlustig erklart, und blos an die Person deszenigen, mit dem sie contrahirt haben, verwiesen werden.

Krotoschin den 19. December 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mercan it see a mand de la

Bekanntmachung.

destroyed the streets Routers

Sum bffentlichen Berkauf ber nach bem zu Pinne versiorbenen Probst Ludwig Freier verbliebenen Sachen, bestehend aus Silbergeschirr, Porcellain, Eisen, Betten, Kleider, Mobles, Wieh, Gestreide ze., haben wir auf den Antrag dessen Erben einen Termin auf den 3. Februar c. Vormittags um 9 Uhr in loco Pinne auf der Probsten angesent, wozu Kaussufige hiermit vorgeladen werden.

Samter ben 6. Januar 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Cytacya Edyktalna.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany wzywa publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2. Batalionu (Dolzig) 19. Pulku piechoty siły zbroyney z epoki od 1. Stycznia 1832. do ostatniego Grudnia 1822. pretensye mieć mienią, aby takowe w terminie na dzień 5go Maja 1823. przed deputowanym W. Sędzią Roquette w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali i udowodnili. Niestawaiaci się pra. wa swe do kassy utraca i tylko do oso. by, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 19. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do publicznego sprzedania pozostałości po zmarłym Ludwiku Frejer Proboszczu w Pniewach, składaiącey się z śrebra, porcelany, żelastwa, mebli, pościeli, bydła i zboża i f. d. wyznaczyliśmy termin na wniosek iego sukcessorów na dzień 3go Lutego r. b. o godzinie otey zrana w Pniewach na probostwie, na któren wszystkich chęć kupna maiących, ninieyszem wzywamy.

Szamotuly d. 6. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Proclama.

Im Auftrage bes Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Posen, soll bas zu Pinne Nro. 84 belegene, den Kommorowskischen Erben gehörige Haus nebst Stall und Gaeten, gerichtlich auf 198 Atlr. 15 fgr. gewürdigt, im Termine den 10. Februar k. J. Bormittags um 10 Uhr zu Pinne öffentlich verlauft werden, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Sonigl. Preuß. Friedensgericht.

Cel delecentarias divide sprawing the

who will affice a with a country to the country of the

Proclama.

Z zlecenia Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź dom w Pniewach pod Nro. 84. wraz z staynią i ogrodem położony, do sukcessorów Kommorowskich należący, i na 198 talarów 15 śgr. oszacowany, w terminie dnia ro. Lutego r. p. o godzinie 10 zrana w Pniewach publicznie sprzedany, do czego chęć kupna maiących się wzywa. Szamotuły dnia 28. Listopada 1822.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

the first of the light of the

Befanntmachung.

moio shadord, garefullessing

Das in der Sandorsstadt bet Ziese belegene, aus 15 Morgen 70 Ausben Gulmisch bestehende, 253 Atlr. 10 fgr. taxirte-Grundssia, wozu kein Wohn= und Wirthschaftsgebäude, auch kein Juventazium gehört, wird Schuldenhalberzusolge Austrages Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz im Termin den 28. Februar k. J. dier öffentlich verskauft, zu welchem Kauflussige eingeladen, und die Vedingungen im Termine bestannt gemacht werden.

Birnbaum den 29. November 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

indiagnat straighted to you in our

Gespodarstwo na Przedmieściu piaskach Sierakowskich leżące, z 15 morgów 70 prętów chełmińskiey miary się składaiące, i na 253 talarów 10 troiaków otaxowane, bez wszelkich budowli i inwentarzy z przyczyny długów, będzie skutkiem zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Miedzyrzecza na terminie dnia 28. Lutego roku przyszłego tu publicznie sprzedane, do czego więc ochotnicy zapraszaią się, i gdzie warunki na tymże obznaymione zostaną.

Międzychod dn. 29. Listop. 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmadung.

Ad Commissorium Gines Konigt. hochloblichen Landgerichte zu Krotoschin d. d. rt. Juli c. und bem Anverlangen ber Bittme Gufanna Benfchtefchen Erben hierfelbft, wird hierdurch befannt gez. macht, bag bas Behufs ber Erbregulirung, jum Rachlaß berfelben gehörige unter Dro. 65 hier belegene haus, welches befonders zur Bacterei eingerichtet ift, nebft Sintergebaude und Garten, offent= lich in Termino peremtorio ben 3ten Upril 1823 an ben Meiftbietenben ver= fauft, und folches bem Meift : und Beft= bietenden gegen gleich baare Zahlung in Preug. Courant jugeschlagen werden foll, unter ben Bebingungen, Die tag= tich in unferer Registratur eingeschen merden fonnen.

Difromo ben 20. December 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. romatin asia distribution and in Sunor

or while the control of the tribe definition and the space of working

Tolography and Section of the Section

in Mengali Milita Lahar ayangini

steadlybound agencient asim of the volensking sport oversoon; and other

sa thrond, of the charles have be

wisher Landing at the fire

Obwiesczenie.

W skutek Commissorium Prześw Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 11. Lipca r. b., a tudzież domagania się sukcessorów po zmarley wdowie Zuzannie Henschke, oglasza się ninieyszym, iż w celu uregulowania pozostalości, dom pod numerem 65. tu położony, a do teyże pozostalości należący, szczególniey zaś do piekarstwa przysposobiony, wraz z tylnemi zabudowaniami i o. grodem, publicznie w terminie dnia 3. K wietnia 1823 roku, naywięcey daiącemu ma bydź sprzedany, i za gotową zaraz w pruskim brzmią. cym kurancie zaplatę, przyderzony, ... pod temi przecież warunkami, iakie codziennie w registraturze naszey, przeyrzanemi bydź mogą.

Ostrow d. 20. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu

Control of the party of the second

eron terror Copy of Day Danish of a

The state of the Language Control of the Land of

The the second and the second of the second and the 

AND A STREET OF THE STREET OF

Befanntmadung.

Die, ben Walet Rierschfeschen Cheleuten jugehörige, im Dorfe Borny unter Mro. 4 belegene, aus Wohn und Wirth= schaftsgebäuden, so wie einer halben hufe Landes bestehende Ackernahrung, welche gerichtlich auf 566 Atlr. 20 fgr. 6 pf. gewürdigt worden, foll zufolge Berfügung bes Roniglichen Landgerichts in Meferit auf Untrag eines Glaubigers Im Wege ber nothwendigen Subhaftation dffentlich an ben Meiftbietenben verfauft hiergu haben wir einen Bietunge=Termin auf ben 20. Marg f. S. Vormittage um 10 Uhr hierfelbft im Gerichte-Locale anberaumt, und laden diejenigen Raufluftigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Zahlung leisten konnen, hierburch mit bem Bemerken ein, daß ber Meistbietende des Zuschlags nach erfolg= ter Genehmigung bes obgedachten Gerichts gewärtig fein fann.

Die Bedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Wollstein den 26. November 1822.

Abnigl. Preug. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Gospodarstwo rolnicze małżonkom Kierzkom należące w wsi Boruy pod No. 4. położone, składaiące się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, tudzież z pół huby gruntu, które sądownie na 566 tal. 20 śgr. 6 fen. otakowaném zostało, stósownie do zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek iednego wierzyciela w drodze potrzebney subhastacy i publicznie naywięcey dawiącemu ma bydź przedane.

Do tego wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 20. Marcar. b. o godzinie otey zrana tutey w lokalu sądowym i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie z tem nadmienieme, że naywięcy daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez sąd wyżey wspomniony spodziewać się może.

Warunki każdego czasu, w registraturze naszéy przeyrzanemi bydź mogą.

Wolsztyn dnia 26. Listopada 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftatione = Patent.

Das allhier auf der Neustadt unter der Nr. 31 belegene, in Schurzbohlen erbaute, den Christoph Krenzeschen Erben zugehörige Wohnhaus, nebst beim Haufe gelegenen Baumgarten und einem Garzten im Felde, soll auf Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhassatjon öffentlich verkauft werden.

Dies Grundstück nebst seinen Zubehberungen ist im Jahr 1820 gerichtlich auf 161 Atle. taxiret, bei der am 29. October c. aber erfolgten Revision der Taxe, sein Werth nur auf 100 Atle. bestimmt-worden, wobon die Taxverhandungen zu jeder Zeit hier eingeschen werden konnen.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts Gnesen ist ein Bietungs-Termin
auf den 12. Februar Vormittags um
10 Uhr, hier im Locale des Friedensgerichts anderaumt; dieser ist peremtorisch und wird das Grundstück, wenn nicht sonst gesetzliche Hindernisse eintreten, dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf spätere Gebote nich weiter gerücksichtigt werden.

Besitz= und zahlungsfähige Personen werden deshalb eingeladen, in diesem Termine sich einzufinden.

Trzemeszuv den 12. November 1822.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Tutey na Nowem Mieście pod Nr. 31. położony w blochy wybudowany Chrystofa Krenca Sukcessorów dom mieszkalny, wraz z przytym domie położonym sadem i ogrodem w polu ma bydź na wniosek wierzyciela w drodze subhastącyjney sprzedanym.

Dom ten wraz z przynależącemi do niego własnościami w 1820 r. sądownie na 161 tal otakowanym, a zaś przy nastąpionéy 29. Października r. b. rewizyi taky na 100 talarów oceniony, względem którego czynności takacyjne każdego czasu tu przeyrzane bydź mogą.

Z polecemia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, Termin do licy-

tacyi na

dzień 12. Lutego
o godzinie 10. zrana w lokalu Sądu
Pokoiu naznaczony, który iest stanowczym, i w takowym tenże dom,
gdy iakowe prawne przeszkody niezaydą, naywięcey daiącemu przybitym
zostanie, a na poźnieysze zaś podania
żaden wzgląd mianym nie będzie.

Do posiadania i zapłaty kwalifikuiące się osoby tym przedmiotem wezwane zostaią, aby się w takowym stawiły.

Trzemeszno d. 12. Listop-1822. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen kandgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse der verstorbenen Elisabeth Brandt, verwittwet gewesenen Schlafke, gehörigen Immobilien, bestehend aus einem unter Nrv. 4 in Schweskau belegenen Wohnhause nebst Garten, gerichtlich auf 150 Atlr. abgeschätzt, auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhassation verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behut einen Termin auf ben 29. Januar k. J. in loco Schweiskau vor dem Herrn Uffessor Spieß anberaumt. Rauf = und Besitzkähige werden hierzu mit dem Bemerken eingestaden, daß der Zuschlag an den Meist bietenden nach erfolgter Genehmigung des Königlichen Landgerichts zu Frausstadt erfolgen wird.

Die Taxe kann in unserer Registratur

Liffa den 26. November 1822.

Ronigl. Preuß, Friebensgericht.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź nieruchomość do pozostałości Elźbiety Brandt owdowiałey Schlaffke należąca, składająca się ź domu pod Nr. 4. w Święcichowie położonego wraz z ogrodem, ogółem na tal. 150 sądownie otakowana, na wniosek Sukcessorów końcem podziału drogą dobrowolney subhastacyi przedana.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Stycznia r. prz., in loco w Święcichowie przed Ur. Spiessa Assessorem Sprawiedliwości i wzywamy ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszem, aby w dniu tym się stawili, licyta swe podali, tudzież przyderzenia oczekiwali.

O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszey przekonać się można.

Leszno d. 26. Listop 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Vermöge Auftrages des Königlichen Landgerichts hierfelbst follen durch den Unterzeichneten Schulden halber abgespfändete 1400 Ktafter theils hartes

Obwiesczenie.

Sound normal

W skutek zalecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego maią bydź przez niżey podpisanego z przyczyny długów zafantowane 1400 sążni, częścią dębowego częścią sosnowego

theils weiches Brennholz an den Meift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich verkauft werden.

Es stehet hierzu ein Termin auf den 28. Januar f. J. und die folgende Tage in loco Schocken an, wovon das Publicum in Kenntniß gesetzt wird.

Snesen den 29. December 1822. Landgerichts = Secretair Borch art.

eimfot vindil-Kook oktob

drzewa naywięcey daiącemu za gotową wypłatę w kurancie publicznie sprzedane.

Wyznaczony do tego iest termin na dzień 28go Stycznia a. f. i następuiące po tymże dnie w Skokach, co się ninieyszym Publiczności wiadomo czyni.

Gniezno dnia 29. Grudnia 1822. Borchart.

Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego Sekretarz.

| Getreide = Arten.                            | Mittwoch<br>den<br>8. Januar.                                  |          | Freitag<br>den<br>10. Januar. |                    | Montag<br>ben<br>13. Januar. |                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                              | pon                                                            | bis      | bon                           | bis                | pon                          | bis                            |
|                                              | fl. gr.                                                        | ft.  gr. | fl. gr.                       | fl. gr.            | fl. gr.                      | fl. gr                         |
| Meisen der Preuß. Scheffel Moggen dito. dito | 10 —<br>8 —<br>6 —<br>5 8<br>7 —<br>11 —<br>3 —<br>5 —<br>2 15 | 8 8      | 5 8<br>7 —<br>11 —<br>3 —     | 6 8<br>5 15<br>7 8 | 8 15<br>6 —<br>5 8           | 9 8 5 1 5 7 8 11 1 5 3 1 5 6 — |